## Amtsblatt

aur

# Lemberger Beitung.

# Oziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3. Janner 1863.

Nro 18.

23. Stycznia 1863.

(142)

#### Kundmachung.

Dero. 474. Dienstag ben 24. Februar 1863 um balb fieben Uhr Atends fintet in Wien die General Dersammlung ber Afzionare

ber öfterreicischen Ragionalbank fatt.

An dieser Versammlung können nur jene Akzionare theilnehmen, (S. 32 und 33 der Statuten), welche österreichische Unterthanen sind, in der freien Beiwaltung ihres Bermögens stehen, und zwanzig auf ihre Namen lautende, vor dem Juli 1862 datirte Akzien besithen, welche zu diesem Ende bis 14. Februar 1863 bei der Liquidatur der Bank in Wien hinterlegt oder vinkulirt worden sind.

Bird bie hinterlegung biefer Afgien bei einer Filialfaffe ber Banf gewunscht, fo wolle bies ber Bantdirefgion in Wien bis 7. Fe-

bruar 1863 idriftlich angezeigt werben.

Don ber Theilnahme an ber General. Versammlung find inebeondere Diejenigen ausgeschlossen, über beren Vermögen einmal der Ronfure ober das Ausgleichsversahren eröffnet worden ift, und welche bei ber barüber abgeführten gerichtlichen Untersuchung nicht schuldlos erkannt morden, oder welche durch die Gesetze für unfähig erklärt sind, vor Gericht ein giltiges Zeugniß abzulegen.

Jedes Mitglied ter General. Bersammlung (§. 37 ter Statuten) kann nur in eigener Berson, und nicht durch einen Bevollmächtigten erscheinen, bat auch bei Berathungen und Entscheidungen ohne Rucksicht auf die größere ober geringere Anzahl von Afzien, tie ihm gehören, und wenn es auch in mehreren Eigenschaften an der Ber-

fammlung theilnehmen murbe, nur eine Stimme.

Lauten jetoch Afzien auf moralische Bersonen, auf Frauen ober auf mehrere Theilnehmer, so ist berjenige berechtigt, in ber General- Versammlung zu erscheinen und bas Simmrecht auszuüben (S. 38 ber Statuten), welcher sich mit einer Lolmacht ber Afzieneigenihumer, soferne biese öfterreichische Unterthanen sind, ausweist.

Die Tagekordnung ter General-Berfammlung, fo wie ber Ort, an welchem Lettere stattfindet, wird ben Mitgliedern berfelben am

18ten Februar 1863 befannt gemacht merben.

Wien, ten 15. Janner 1863.

Pipitz, Bank = Gouverneur.

Löwenthal, Banf = Direftor.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 474. We Wtorek dnia 24. lutego 1863 o wpół do siódmej wieczorem odbędzie się w Wiedniu jeneralne zgromadzenie

akcyonaryuszów austryackiego banku narodowego.

W zgromadzeniu tem mogą wziąść udział (§§. 32 i 33 statutów) tylko ci akcyonaryusze, którzy są poddanymi austryackiemi, mają prawo administrowania swoim majątkiem i posiadają dwadzieścia akcyi na ich imię opiewających, datowanych przed lipcem 1862, a które do 14. lutego 1863 w likwidaturze banku w Wiedniu złożone lub winkulowane zostały.

Kto życzy złożyć te akcye w filialnej kasie bankowej, zechce pisemnie zawiadomić o tem dyrekcyę banku w Wiedniu do 7. lu-

tego 1863.

Od udziału w jeneralnem zgromadzeniu są w szczególności wyłączeni ci, których majątek podlegał już raz konkursowi lub postępowaniu ugodnemu, a którzy przy śledztwie sądowem nie okazali się niewinnymi, tudzież ci, którzy prawem uznani są za niezdolnych składać przed sądem ważne świadectwo.

Każdy z członków zgromadzenia jeneralnego (§. 37. statutów) może stanąć tylko w własnej osobie, a nie przez pełnomocnika; przy obradach zaś i uchwałach, bez względu, czy posiada większą lub mniejszą liczbę akcyi, chociazby nawet w kilku przymiotach brał udział w zgromadzeniu, ma tylko jeden głos.

Jeżeli zaś akcye opiewają na osobę moralną, na kobiety lub kilku uczestników, ten z nich ma prawo stanąć na zgromadzeniu i głosować (§. 38. statutów), który wykaże s ę pełnomocnictwem właścicieli akcyi, o ile ci są poddanymi austryackiemi.

Porządek dzienny zgromadzenia jeneralnego, tudzież miejsce, w którem się odbędzie, będzie członkom tegoż podane do wiademości dnia 18. lutego 1863.

Wiedeń, dnia 15. stycznia 1863.

Pipitz, rządca banku.

> Löwenthal, dyrektor banku.

50) Kundmachung. (S

Rro. 11195. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfzion in Brody wirt befanrt gegeben, bag bie Sabaf-Rleintrafit zu Neu-Brody in ber Lemberger Gaffe sub CN. 815 zu verpachten ift.

Der Berfehr tellef fich im Bermaltungsjahre 1862 auf 3785 fl. 38 fr. oft. W. und ber Sabaf-Kleinverschleifgewinn im Bruttobetrage

auf 388 fl. 76 fr. öft. 28.

Die Bewerber um biese Trafif haben ihre schriftlichen verfiegelten Anbothe bis jum 14ten Februar 1863 bei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direkzion in Brody einzubringen.

Die übrigen Berpachtungebedingniffe fonnen hieramte eingefehen

werben.

Bon ber f. f. Finang . Begirfe . Direfgion. Brody, am 14. Janner 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11195. C. k. finansowa dyrekcya powiatowa w Brodach podaje do publicznej wiadowości, że mała trafika tytoniowa w Nowych Brodach przy ulicy lwowskiej pod l. 815 jest do wydzierzawienia.

Obrót handlowy tej trafiki wynosił w administracyjnym roku 1862 kwotę 3785 zł. 38 kr. wal. austr., a zysk czysty ztad po-

chodzacy w kwocie 388 zł. 76 kr. wal. austr.

Ubicgający się o tę trafikę wnieść mają swoje pisemne oferty najdalej do dnia 14go lutego 1863 do c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Brodach.

Inne warunki dzierzawy mogą być przejrzane w tutejszym urzędzie.

Z c. k. finansowej dyrekczi powiatowej. W Brodach, dnia 14. stycznia 1863.

(145) Kundmachung. (2)

Nro. 9. Im Grunde Befchlußes tee Stanisławower f. f. Kreisgerich, tes vom 5. Tezember 1862 3. 16065, mittelst welcher ich zur Leitung ber über tat Bermögen tes Kolomear handelsmannes fr. Hillel Schauer eingeleiteten Bergleicheverhandlung als Gerichtstommissär bestellt wurde, fordere ich die herren Gläubiger tes obbenannten handelsmannes hiemit auf, ihre aus was immer für einem Rechtsgrunde herrührenden

Forderungen, insoferne sie es noch nicht gethan haben, bei mir lange siens bis inclusive 25. Februar 1863 so gemiß schriftlich anzumelben, widrigens sie, im Falle ein Ausgleich zu Stande kommen sollte, von der Befriedigung aus allem der Ausgleichsverhandlung unterliegenden Bermögen, insoferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt sind, ausgeschlossen werden, und den in den §§. 35, 36, 38 und 39 des hohen Gesehes vom 17. Dezember 1862 Nr. XLII. R. G. Bl. bezeichneten Folgen unterliegen würden.

Kolomea, ben 15. Janner 1863.

Maximilian Thurmann, f. f. Notgr als Gerichtsfommiffar.

(147) G b i f t. (2

Mro. 56811. Nom f. f. Lemberger Landes, als Handelsgerichte wird der Josefina Jankowska mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe mider sie Eugen Kazowski sub praes. 31. Dezember 1862 Zahl 56811 und 56812 Gesuche um Zahlung der Wechselssumme von 382 fl. 50 fr. öft. Währ. und 16 Stück kaiserl. Dukaten angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 8. Jänner 1863 Zahl 56811 und 56812 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsoit ber Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Landes. als Sandelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landes. und Gerichts-Abvokaten Dr. Zminkowski mit Substitutrung des Abvokaten Dr. Duniecki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen ober auch einen and beren Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsemittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Verabsaumung entstes henden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Candes. ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 8. Janner 1863.

1

(151) © b t t t. (1)

Mro. 56723. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sanbelsgerichte wird mittelft gegenwättigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wiber Henriette Gorska Jakob Menkes wegen Zahlung einer Wechselsumme von 500 st. österr. Währ. f. N. G. hiergerichts am 31. Dezember 1862 3.56723 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe
gebeten, worüber die Zahlungsaustage ddto. 8. Jänner 1863 Zahl
56723 ex 1862 gegen Henriette Gorska erstossen ist.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu teren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten ben hiesigen Abvokaten Herrn Dr. Roinski mit Substituirung bes hrn. Abvokaten Dr. Pkeiker als Kurator bestellt und demfelben bie

oben ermahnte Bahlungeauflage jugeftellt.

Durch biefes Gbift wird bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder tie erforderlichen Rechts- behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biesem Landes- als Handelsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 8. Janner 1863.

(146) Sinberufunge = Sdift. (1)

Mro. 13953. Israel Leisor Zupnik aus Sambor in Galigien, welcher sich unbefut außer den öfterreichischen Staaten aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der ersten Einschaltung bieses Gdiftes in der Landeszeitung zurückzukehren, und feine unbefugte Widmelenheit zu rechtseitigen, widrigens gegen ihn nach dem als lerhöchsen Patente vom 24. März 1832 verfahren werden mußte.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Sambor, ben 3. Janner 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 13953. Wzywa się niniejszem Izraela Leizora Zopnik z Sambora w Galicyi, który nieprawnie za granicą paóstw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swoją nieprawną nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 roku postąpić być się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, duia 3. stycznia 1863.

Mro. 448. Dom f. f. Lemberger Landes: als Handelsgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Liepe Joel Sokal tie Firma: "L. J. Sokal" für eine gemischte Waarenhandlung am 31. Dezember 1862 protofollit hat.

Lemberg, am 8. Janner 1863.

(153) Obwieszczenie. (1

Nr. 7976. Ze strony c. k. sądu obwodowego w Złoczowie wiadomo się czyni, iż Mojżesz i Chaje małżonkowie Jecies przeciw Janklowi Strassmann, tudziez przeciw Riwe i Nachmanowi Strassmann o zniesienie własności realności w Złoczowie pod licz. 128 położonej, pozew wnieśli, i że na takowy do ustnej rozprawy termin na dzień 17. lutego 1863 o godzinie 10cj zrana wyznaczony został.

Gdy więc pobyt Riwe i Nachmann Strassmanna a wrazie tychże śmierci tychże z imienia niewiadomych spadkobierców jest niewiadomy, a zatem ustanawia się tymże za obrońcę p. adwokat Wescłowski z zastępstwem p. adwokata Skalkowskiego i wzywa się pozwanych, ażeby w wyznaczonym terminie albo się sami stawili, lub ustanowienemu obrońcy środki potrzebne do obrony dostarczyli, lub też innego obrońcę sobie obrali i o tem do sądu donieśli, w przeciwnym bowiem razie wszelkie z zaniedbania wynikłe skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowege.

Złoczów, dnia 17 grudnia 1862.

Mro. 6884. Bom f. f. fattifdetelegirten Begirtegerichte Czernowitz wird befannt gemadt, doß am 14. April 1862 ber hierortige politische f. f. Bezirksamtkatjunkt Leonhard Krauss hierorts ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben fet. Da biefem Gerichte bie ju tiefer Berlaffenschaft berufenen Erben nur jum Theile befannt find, und bon einigen berfelten ber Aufenthaltwort unbefannt ift, fo merden lettere, und namentlich Felixa und Leopold Ostrowski, Rinber ter verfiertenen eiblafferifden Comeftertochter Marcella Zykowska verchelichten Ostrowska, Tann Antonia, Michael, Max, Roman und Marian Wojciechouski, Rinder ber verftortenen erblafferifden Schwester Domicela Krauss verchelichten Wojciechowska, fo wie auch alle dem Gerichte nicht bekannten Grben tiefes Erblaffeis, melde auf beffen Rachtoß aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Unfpruch gu maden gebenten, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von tem unten gefegten Tage gerechnet, bei biefem Berichte angumelten, und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, mitrigenfalls bie Berlaffenschaft, fur welche ingwischen ber bierortige Atvofat Dr. Reitmann ale Berlaffenschaftefurator bestellt morden ift, mit Muchtauf die unbekannten Erben blos mit jenen, die sich werden erbeerklärt, und ihre Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator abgehandelt werden wird.

Bom f. f. fladtisch . telegirten Begirfegerichte.

Czernowitz, am 15. November 1862.

Mro. 15754. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislawów macht befannt, baß zur Hereindringung ber von Johann Welzmann wider Josefa Stankowska ersiegten Forderung pr. 100 fl. KM. der Erefuzionekosten pr. 14 fl. 31 fr. öst. W. und der gegenwärtigen mit 8 fl. 37 fr. öst. W. zuerkannten Grekuzionskosten, die erekutive Feilbiethung der, der Josefa Stankowska gehörigen Realität sub Nr. 42 alt Nr. 3 alt ½ in Stanislawów in drei Terminen, am 24. Februar, am 24. März und am 21. April 1863, jedesmal um 10 Uhr Wormittags, derart abgehalten werden wird, daß diese Realität in den ersten zwei Terminen nur um oder über den Austusspreis von 584 fl. öst. W., in dem dritten Termine aber auch unter diesem Preise um eine dem Gesammtbetrage der hypothezirten Schulden gleichkommende Summe hintangegeben wird.

An Babium ist 59 ft. öst. W. bei der Lizitazion zu erlegen. Der Grundbuchkauszug und der Schähungkaft der feilgebothenen Realität, so wie die weiteren Feilbiethungebedingungen können bei Gericht eingesehen werden. Hieven wird der abwefende Gläubiger Aron Weinderg, dann alle sene Gläubiger, benen der Lizitazionebescheid aus mas immer für einem Grunde nicht rechtzeitig zugestellt werden könnte, oder welche erft nach dem 11. November 1862 zur Hypothek gelangt maren, durch den ihnen bestellten Kurator Or. Dwernicki und gegen-

martiges Gbikt verstandiget.

Stanislawow, ben 29. Dezember 1862.

Edykt.

Nr. 15754. C. k sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie pretensyi Jana Welzmann 105 zł. w. a. i kosztów egzekucyi 14 zł. 31 kr. w. a. i 8 zł. 37 kr. wal. a., egzekucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie pod l. konskr. 42/3 ½ p. Józefy Stańkowskiej własnej w trzech terminach, t. j.: 24. lutego, 24. marca i 21. kwietnia 1863 zawsze o godzinie 10tej zrana przydsięwziętą będzie. Cena wywołania czyni 584 zł., wadyum przy licytacyi złożyć się mające 59 zł. w. a. — W pierwszych dwóch terminach realność ta nie niżej ceny wywołania, w trzecim terminie i za taką cenę, która sumie ciężarów zahypotekowanych równa jest, sprzedaną będzie.

Wyciąg tabularny, akt szacunkowy, jako też dalsze warunki

licytacyi w sądzie zaglądnąć można.

Wierzyciel Aron Weinberg, jako tez wierzycieli, którzyby dopiero po 11. listopadzie 1862 hypoteke uzyskali, lub którymby uchwała niniejsza zawczasu doręczoną być nie mogła, uwiadamia się o tem przez kuratora pana Dra. Dwernickiego, jako też przez niniejszy edykt.

Stanisławów, dnia 29. grudnia 1862.

Nr. 4271. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju, niniejszym wiadomo czyni, iż Joanna Roell przeciw małzonkom Krzysztefowi i Elzbiecie Scheerer i Mikołajowi Held, o zapłacenie sumy 262 zł 50 c. w. a. c. s. c. usprawiedliwienie prenotacyi tej sumy na realności pod Nrm. 33 w Stryju pod dniem 4. października 1862 licz. 4271 pozew wytoczyła, na który dzień sądowy na 16. marca 1863 o godzinie 9ej przed południem ustanowionym został.

Ponieważ niejsce pobytu pierw pozwanych nie jest znane, ustanawia się tymże jako kurator adwokat krajowy dr. Fruchtman z zastępstwem pana Antoniego Languera, z którym proces wytoczony wedle procedury dla Galicyi przepisanej przeprowadzony

bedzie.

Niniejszym edyktem wzywają się zatem pozwani Krzysztof i Elzbieta Scherer, aby w ustanowionym terminie samistanęli lub środki do obrony kuratorowi podali, lub innego obrońce obrali, w razie przeciwnym bowiem zie skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Od c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 29. gradaia 1862.

Nr. 11416. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iz w skutek podania Anny z Łobuszewskich Bukowczykowej de praes. 10. lipca 1862 licz. 6383 o uznanie jej męża Błazeja Bukowczyka mieszczanina z Jaslisk powiatu Rymanowskiego za zmarłego, celem zawarcia powtórnych ślubów małzeńskich, postępowanie w tym względzie przepisane zarządził, i ter

muz z życia, miejsca pobytu niewiadomemu Błażejowi Bukowczykowi, który przed 8 laty wracając z zarobku podczas żniwa z Węgier do domu, w drodze we wsi Baku na Węgrzech nagle na cholerę umrzeć, i tamże zaraz pogrzebanym być miał, adwokata dr. Dworskiego z zastępstwem dr. Zczulki jako kuratora, w celu bro-

nienia praw onego ustanowił.

Wzywa się przeto wszystkich mających jaką wiadomość o życiu lub okolicznościach śmierci Błażeja Bukowczyka, aby o tem tutejszemu sądowi, albo ustanowionemu kuratorowi w terminie jednego roku należne doniesienie uczynili.

Przemyśl, dnia 4. grudnia 1862.

(140)G d i f t. (2)

Nro. 20321. Vom f. f. Landesgerichte ju Czernowitz wird befannt jegeben, bag in ber Rechtsfache tes Uscher Aufleger megen 1836 ft. 383/4 fr. oft. BB. f. D. G. die exelutive Feilbiethung der ju Bunfien bee Roman nun Josef Chalmicki auf tem in Dft : Galigien, im Kolomeaer Kreife, in ber Lemberger Landtafel gelegenen Gute Kopaczyńce intabuliten Forberung von 11805 fl. 43 fr. RM., 20000 fl. RM. und 25000 fl. RM., beziehungsweise nun bes Bergleichebetrages; von 42000 fl. 6%. D. oder 28000 Bereinsthaler in ben 3 Terminen bes 16. Februar 1863, 10. Marg 1863 und 8. April 1863 jedesmal Fruh 9 Uhr in tem Landeegerichtegebaude gu Czernowitz gegen Erlag eines Badiums von 4200 fl. oft. 2B. ober 2800 Bereinsthaler mit bem ftattfinden wird, baf fie bei tem 3. Termine auch unter bem Dennwerthe hintangegeben merden.

Die nabern Debingnisse und ber Sabularextraft tonnen in der landesgerichelichen Registratur bier jederzeit eingefeben merten.

Für die liegende Masse des Viktor Dorozewski, so mie für tie ibater in Die Banttafel gelangenten Glaubiger und fur jene Partheien, benen biefer Bescheib vor bem erften Termine nicht zugestellt merben fann, murde herr Advofat Kamil jum Kuraior bestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 13. Dezember 1662.

(148)Rundmachung.

Mro. 539. Bon ber f. f. galigifchen Landes , Bau . Direfgion wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß verlautbart, tag die vorgeschriebenen Ctaateprufungen fur ben Baubienft nach ben Bestimmungen bee boben f. t. Sandele - Minifteriums 3. 783 ex 1850 am 26. Februar 1863 im Limtelofale ber f. f. Lanbes. Bau-Direfzion beginnen

Lemberg, am 16. Janner 1863.

(149)Ronfurs.

Dr. 381. Bei ber in bem Marftfleden Jablonow, Rreis Kotomen, Begirf Peczenizyn, ju errichtenden f. f. Pofterpedition ift bie Bofferpedientenfielle, mit welcher eine Sahresbestallung von Gin Sunbert Zwanzig Gulben (120 fl.) und ein Amespauschale jahrlicher Dreißig Gulben (30 fl.) gegen Erlag ber Dienstfaugion im Beirage

von Zwei hundert Gulden (200 fl.) verbunden ift, zu beseten. Bewerber um diese gegen Dienftvertrag zu verleihende Stelle baben ihre eigenhandig gefdriebenen Gefuche unter Rachmeifung über ihr Alter, ihre gegenwartige Beschäftigung, genoffene Schulbildung und Bermogeneverhaltniffe, fo wie über den Befit eines unmittelbar an ber Straffe gelegenen und jur Ausübung bes Poftbienftes geeig-Meten, nämlich gegen Feuer und Ginbruch vollkommen geficherten Lotales bis letten Februar 1863 bei diefer Pofidiretzion einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direfgion.

Lemberg, am 16. Janner 1863.

Edykt.

Nr. 16002. C. k. sad Stanisławowski niniejszym wiadomo Czyni, że w celu ściągnienia wierzytelności nieobecnych małoletnich Augusta i Maryanny Debickich w kwocie 800 złr. m. k. wraz z odsetkami od dnia 9. września 1851 po 5% liczyć się mającemi, kosztami sporu w kwocie 20 ztr. 55 cent. w. a., kosztami egzekucyi Poprzednio w kwocie 6 złr. w. a. a teraz w kwocie 14 złr. w. a. przyznanemi, na przymusową sprzedaż publiczną realności pod nrm. 202 2/4 w Stanisławowie położonej, rzeczonej wierzytelności wedle ksing gruntowych dom. 1. pag. 430. n. 5. haer. za hypotekę slu-<sup>2</sup>acej, obecnie masom nieobjetym Benedykta i Ludwiki Konopków własnej, w dwoch terminach, t. j. 20. lutego i 20. marca 1863 o godz. 10. zrana w c. k. sądzie obwodowym w ten sposób przedsięwzięta bedzie, że ta realność pie nizej wartości szacunkowej 2661 zlr. 35 kr. wal. austr. sprzedana będzie.

Wadyum, które licytujący złożyć ma, wynosi 266 złr. w. a. Akt szacunkowy, wyciąg tabularny tej realności i dalsze wa-

runki licytacyjne wolno przejrzeć w sądowej registraturze.

O tej uchwale uwiadamia się z pobytu niewiadomych wierzycieli Natalie z Debickich Morawetz, Konstancye Debicke, Klemenne Debicke, Rozalie Debicke, Beile Kiessler, jako też wszystkich, którymby z jakiejkolwiekbadź przyczyny rozpisanie tej licytacyi doreczone być niemogło, lub którzyby po dniu 10. lutego 1860 r. hypoteke uzyskali, przez niniejszy edykt i kuratora w osobie pana adwokata Bersona z zastępstwem pana adwokata Eminowicza miahowanego.

Stanisławów, dnia 31. grudnia 1862.

G b i f t.

Rro. 38735. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei bemfelben über Erfuchschreiben bee galigifchen f. f. Lantes. Militar-Gerichtes vom 25. Juli 1862 Babl 3671 B. jur Betrinbringung ter von der Fr. Francisca Stanek miter fin. Ignaz Mitter v. Karger erfiegten Gumme von 600 fl. RDl. oder 630 fl. oft. 28. f. R. G. bie erefutive Feilbiethung ber tem Ignaz v. Karger eis gentbumlich gehörigen Realitätsantheile Rr. 127 St. und 302<sup>2</sup>/4 am <sup>26</sup>. Februar und 19. Marz 1863 jedesmal um 10 Uhr Wormittags abgehalten, und daß diese Realitätsantheile an den obigen Terminen unter bem Schähungswerthe von 19350 fl. 182/3 fr. oft. 28. nicht beräußert merben.

Die Chatungsurfunde und die Feilbiethungebedingungen fon-

nen die Raufluftigen in ber Registratur biefes f. f. Landesgerichtes einfeben oder in Abschrift erheben.

Bon diefer Feilbiethung wird der dem Leben und Mohnorte noch unbefannte Auton Pardini, bann biejenigen, benen ber Feilbiethunget efdeid nicht jugeftellt meiden fornie, burch Grifte und burch den in ber Person bes Abrofaten Er. Landesberger mit Gubfitutrung det Atvotaten Dr. Blumenfeld bestellten Rurator verftantiget.

Lemberg, ben 11. Dezember 1862.

Edykt.

Nr. 38735. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, że w skutek wezwania galicyjskiego c. k. sądu krajowego wojskowego z 25. lipca 1862 l. 3671 B. celem ściągnienia przez p. Franciszkę Stanek przeciw p. Ignacemu Karger wywalczonej sumy 600 złr. m. k. czyli 630 zł. w. a. z p. n. odbędzie się w tutejszym sadzie przymusowa sprzedaż części realności Nr. 127 m. i 302 2/4 Ignacego Kargera własnych, dnia 26. lutego i 19. marca 1863 r. kazdego razu o 10tej godzinie przed południem i że wspomnione części realności na powyższych terminach niżej ceny szacunkowej 19350 zł. 182/3 kr. w. a. sprzedane nie będą.

Wolno chęć kupienia mającym akt oszacowania i warunki licytacyjne w tutejszo sądowej registraturze przejrzeć, lub też w odpi-

sie podnieść.

O tej licytacyi zawiadamia się z życia i miejsca pobytu niewiadomy Antoni Pardini, jako tez ci, którymby uchwała licytacya rozpisująca doręczoną być nie mogła, przez edykta i przez kuratora w osobie adwokata Dra. Landesbergera w zastępstwie adwokata Dra. Blumenfelda ustanowionego.

Lwów, dnia 11. grudnia 1862.

(138)

Rro. 7826. Bom Samborer f. f. Kreiegerichte mird bem abmefenden Dominik Zbrożek mit diefem Gbifte befannt gemacht, bag die f. f. Finang-Profuratur unterm 20. August 1861 Babl 5996 um Erlassung des Bablungsbefehle an benfelben, in Betreff des im Lastenstande ber Realitat RDro. 120 in Sambor ju Gunffen des Radutfendes intabulirten Rapitals pr. 80 fl. RD. f. D. G. angefucht hat, und baß biefer unterm 2. Oftober 1861 Bahl 5996 bewilligt

Da ber Bohnort bes Genannten untefannt ift, fo wird demfelben ber herr Advofat Dr. Weisstein mit Cubstituirung bes herrn Advotaten Dr. Natkie auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber obige Bahlungebefehl jugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreiegerichte.

Sambor, am 20. Dezember 1862.

E d y k t.

Nr. 17422. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, ze Gittel Zecher przeciw Mendlowi Zecher z pobytu niewiadomemu podaniem 30. grudnia 1862 do l. 17422 pozew o ekstabulacyę kwoty 80 zł. m. k. z realności pod Nr. 4 nowy, 73 stary 1/4 wytoczyła, w skutek którego się do ustnej rozprawy termin na dzień 9. kwietnia 1863 wyznacza, i pozwanemu Mendlowi Zecher Dr. Berson z zastępstwem Dra. Kolischer za kuratora ustanawia, z którym to kuratorem sprawa wyżej rzeczona przeprowadzona będzie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 31. grudnia 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 43240. C. k. sad krajowy jako handlowy we Lwowie ogłasza, iż ku zaspokojeniu p. Wiktoryi Hanis prawomocnym nakazem platniczym z dnia 3. lutego 1854 do 1. 897 przeciw p. Antoniemu Zachariasiewiczowi wygranej sumy wekslowej 200 złr. m. k. z 6ciu procentami odsetków od 12. października 1852, kosztami sądowemi w ilości 5 zlr. 18 kr. m. k., tudzież kosztami egzekucyjnemi 6 zł. w. a. i 9 zł. 40 c. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaz na korzyść p. Antoniego Zachariasiewicza w stanie biernym realności we Lwowie pod l. 900 1/4 ut dom. 155. pag. 42. n. 24. on. zaintabulowanej sumy 1300 złr. m. k. dozwala się, która to przymusowa sprzedaż w trzech terminach: 20. lutego, 20. marca i 17. kwietnia 1863, każdą razą o godzinie 10ej przed południem w tutejszym c. k. sądzie krajowym przedsięwziętą zostanie.

Ta suma w trzech terminach li tylko wyżej lub w nominalnej

wartości sprzedaną zostanie.

Cenę wywołania ustanawia się 1300 złr. m. k. czyli 1365 zł. w. a. Wadyum 10% wynosi 136 zł 50 c. w. a. w gotówce, ksiązeczkach galic. kasy oszczedności lub tez w 4/100 listach zastawnych galicyjskiego towarzystna kredytowego z kuponami bieżąwedług ostatniego kursu Gazeta Lwowska ustanowionego cemi żyć się mające.

Gdyby w trzech terminach nikt ustanowioną cenę kupna nie ofiarował, natenczas w celu postanowienia lżejszych warunków licytacyi, wyznacza się termin na dzień 24. kwietnia 1863 o godzinie

10ej przed południem.

Za kuratora nieobecnym postanawia się pan adwokat Tarpa-

wiecki z substytucyą pana adwokata Roińskiego.

Reszta warunków tudzież i wyciągi tabularne w tutejszym sądzie lub podczas licytacyi przejrzane być mogą.

Lwów, dnia 11. grudnia 1862.

Rundmachung.

Mro. 35946. Dom f. f. Lemberge r Landes- als handelegerichte wird tiemit fund gemacht, bag über Unfuchen bes Mendel Freundlich ale Rectenehmer tee Obfiegere herrn Michael Negrusz gur herein: bringung ber erstegten Wechfelforderung von 300 fl. RD. fammt 6% Binfen bom 27. April 1856, Gerichtefoffen pr. 4 fl. 15 fr., ben bereits querfannten Grefugionstoften pr. 4 fl. 6 fr. und 5 fl. 36 fr. RD. und ber gegenwartig mit 24 fl. 89 fr. oft. D. querfannten Grefugionefoft n die exefutive Beraußerung ber, ber Schuldnerin Paje Orich eigenthumlich gehörigen Realitat sub Nro. 68 3/4 hiercite gu Gunften des Mendel Freudlich, Rechtsnehmer bes herrn Michael Negrusz bewilligt murbe.

Diefe öffentliche Feilbiethung wird bei biefem f. f. Landeege-richte in zwei Terminen d. i. ben 27. Februar und 27. Darg 1863

jedesmal um 10 Uhr Vormittags vorgenommen werden. Bum Ausrufepreife wird ber gerichtlich ermittelte Chatungs.

werth von 2446 fl. 85 fr. oft. 2B. angenommen.

Jeder Kauflustige hat vor Beginn der Feilbiethung den zehnten Theil des Chapungemerthes b. i. ben Betrag von 244 fl. 681/2 fr. öft. 2B. im Baaren, ober in Pfanbbriefen ber galig. Rreditanftalt ober öffentlichen Staatepapieren in ihrem Ruremerthe, jetoch nie über den Mominalmerth berfelben als Babium ju Sanden ber Feilbiethungs. Rommiffion zu erlegen.

Sollte bie feilzubiethenbe Realitat in ben erften zwei Terminen uber ober um ben Chatungewerth nicht verfauft merden fonnen, fo wird jur Ginvernahme ber Sypothelarglaubiger Behufe Festfegung erleichternder Betingungen bie Tagfahrt auf ten 17. April 1863 um 10 Uhr Bormittage mit bem angeordnet, daß die Richterscheinenten der Stimmenmehrheit der Griceinenben beigegablt merden murten.

Bon diefer Feilbiethung merten nebft bem Rlager, bann bem Betenten herrn Michael Negrusz und ber Schuldnerin Paje Orich auch nachstehende Sppothefargläubiger, ale: David Selcer, Chaim Aron Schreiber, Peretz Fischer, Leisor Orich, Matheas oder Mathes Hulles und die dem Wohnorte nach unbefannten Glaubiger Simche Arie Menkes und Josef Balg, fo wie alle jene, denen diefer Befcheib aus mas immer für Urfache nicht rechtzeitig ober gar nicht zugestellt werben fonnte, ober beren Rechte erft nach ber Ausfertigung bes Tabularaus. juges als nach bem 10. Auguft 1862 jur Stadttafel gelangen burften, burch ben für biefelben bestimmten Rurator in ber Berfon bes Berrn Abvofaten Dr. Mahl mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Rechen, tann die tonigl. hauptfladt Lemberg ale gemefene Oberei. genthumerin mit tem verftandigt, tag ber Schahungeaft und ber Sabularextraft in ber h. g. Registratur ober bei ber Lizitazion selbst eingefehen merben fonnen.

Lemberg, am 11. Dezember 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 35946. C. k. sad krajowy jako handlowy we Lwowie ogłasza uiniejszem, że na prośbę Mendla Freundlich jako prawonabywcy p. Michała Negrusza celem odzyskania wygranej sumy wexlowej 300 złr. m. k. z odsetkami po 6% od 27. kwietnia 1856,

tudzież kosztów sądowych 4 złr. 15 kr., przyznanych już kosztów egzekucyjnych 4 złr. 6 kr. i 5 złr. 36 kr. m. k., jako też i teraźniejszych w ilości 24 złr. 89 kr. w. a. przymusowa sprzedaż dłu-zniczce Paje Orich należącej realności we Lwowie pod 1. 68 3/4 polożonej, na korzyść Mendla Freundlich jako prawonabywcy pana Michała Negrusza dozwala się, która przy tutejszym c. k. sadzie krajowym w dwóch terminach, t. j. 27. lutego i 27. marca 1863 o godzinie 10. przed południem przedsięwziętą zostanie.

Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w ilości

2446 zir. 85 kr. w. a.

Chęć kupienia mający obowiązanym będzie przed rozpoczęciem licytacyi 10tą część ceny szacunkowej, t. j. kwotę 244 złr. 681/2 kr. w. a. w gotówce lub gal. listach zastawnych stanowych, albo też w pablicznych papierach państwa podług kursu dziennego, jednakże nigdy wyżej wartości nominalnej tychże jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Gdyby na sprzedaż wystawiona realność w pierwszych dwóch terminach wyżej lub za cenę szacunkową sprzedaną być nie mogła, dla ułozenia się z hypotecznemi wierzycielami w celu ustanowienia lżejszych warunków postanawia się termin na 17 kwietnia 1863 o godzinie 10. przed południem z tem zastrzeżeniem, że nieobecni do większości głosów tych, którzy się stawić będą, policzonemi

O tej licytacyi zawiadamia się oprócz proszacego i cedenta p. Michała Negrusza, dłużniczke Paje Orich, tudziez następnych wierzycieli hypotecznych: Dawida Selzer, Chaima Arona Schreiber, Perca Fischer, Leizora Orich, Matiasza vel Matesa Hulles, z miejsca pobytu nieznanych wierzycieli Simche Arie Menkesa i Józefa Balg, i magistrat stolecznego miasta Lwowa jako byłego nadwłaściciela. jako tez wszystkich tych, którymby niniejsza uchwala lub też przyszłe uchwały z jakiegokolwiekbądź powodu wcale nie lub niewcześnie doręczone były, albo którychby prawa dopiero po 10. sierpnia 1862, t. j. po dniu wystawionego ekstraktu tabularnego do tabuli miejskiej wciągnięte były, przez nadanego im kuratora w osobie p. adwokata dra. Mahla z substytucya p. adwokata dra. Rechena z tem, że akt detaksacyjny i ekstrakt tabularny w tutejszo-sądowej registraturze, lub tez podczas licytacyi przejrzane być moga.

Lwów, dnia 11. grudnia 1862.

(141)E bift.

Mro. 51824. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte in Bivil. fachen werben tie Inhaber dr angeblich in Berluft garathenen oftgaligifden Raturallieferunge. Obligagion lautend auf tie Gemeinde Kleczany, Rrzeszower Rreifes, Mro. 1582 vom 1. November 1814 ju 2% über 310 fl. 45 fr. aufgefordert, binnen einem Jahre 6 Bo. den und 3 Tagen obige Raturallieferunge Dbligazion dem Gerichte vorzulegen, oder ihre etwaigen Beffpredte barguthun, mibrigens biefelbe nach Berlauf biefer Frift fur amortifirt erflatt merten mirb.

Mus tem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 3. Dezember 1862.

### Anzeige - Blatt.

### Kundmachung.

Bom 1. Februar d. J. angefangen, werden auf der f. f. priv. galig. Karl Ludwig - Bahn die beiden gemischten Lokalzuge Rr. 5 und 6 zwischen Krakau und Przemysl eingestellt.

Wien, am 15. Janner 1863.

(133)

R. f. priv. galig. Karl Ludwig = Bahn.

### Doniesienia prywatne.

# Obwieszczenie.

Na ces. król. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika ustaja z dniem 1. Lutego 1863 r. lokalne pociągi mięszane Nr. 5 i 6 między Krakowem i Przemyślem.

Wiedeń, dnia 15. stycznia 1863.

Ces. król. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika.

(3)

## edon 11 Tagen, bas am 3. Februar d. J.,

erfolgt bie Biehung ber

## Araf St. Aenois 42 fl. = Lose.

Dieses Anlehen ist mit Gewinnen von

Gulden 73.500 — 52.500 — 21.000 etc. etc.,

und fo herab bie 68 fl. 25 fr. ausgestattet.

Zedes Los muß mit mindestens 68 fl. 25 kr. verlost werden.

Derart Lose verfauft im Orlginale genau nach Tagescurs, und aum Spiel für die Ziehung am 3. Februar d. J. mittelst Promessen, bem Gefege entsprechend, mit 50 fr. Stempel verfehen, mit 3 ft 50 fr.

#### Joh. C. Sothen in Wien, Großhandler und Becheler, Stadt, am Dof 420.

200 Bei geneigten auswartigen Auftragen wird um frankirte Ginfendung bes Betrages, fowie um Leifchliegung von 30 fr. für frantirte Bufentung ter Biebunge-Lifte feinerzeit erfucht.

Derart lofe find in allen Bechfelftuben und Losverschleiforten zu haben.

#### Gingesendet.

In 11 Tagen erfolgt die Ziehung der Graf Et. Genois-Lose; tiefes Unleben ift mit Bewinnen von 73.500 fl., 52.500 fl., 21.000 fl. 2c. und in Summe mit 9,264.402 fl. ausgestattet. Jedes Los muß mindeftene 68 fl. 25 fr. gewinnen. Die Biehungen erfolgen zweimal tes Jahres, und ba gegenwärtig unerflärlicherweise der Breis noch unter dem Paricurs, fo ift es wohl jest noch angezeigt, Diefe gunflige Chance ju benügen.

Derart Lofe find im Originale nach bem Tageecurfe, und jum Spiele blos für die Ziehung am 3. Februar mittelft Promessen a 3 fl. und 50 fr. Stempel ju haben bei

Joh. C. Sothen in Wien, Stadt, Rr. 420. (121-5)

Nasiona do inspektów, jako to: karafiolów, kalaresięcznej itp. polecają w świczym i dobrym gatunku

Neumann & Kleinert.

we Lwowie, na Maryackim placu nr. 361.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH